# GURRENDA MI.

# A. D. 1564

#### N. 3792.

Exstructioni Ecclesiarum, Capellarum aut Altarium sine praevia facultate et trutinatione susceptae denegabitur favorabilis concomitatio et emensuratio contributionis e fundo publico —

Hoc detrimentum elucet e sequenti Exc. C. R. Locumtenent. Commissionis Cracov. de 25. Nov. 1864 N. 30837 Circulari:

"Seit einiger Zeit wiederholen sich die Fälle, daß Gemeinden aus eigenen Mitteln, oder aus gesammelten Beiträgen Kirch en, Kapellen und Altäre zu bauen beginnen, ohne dessen gewiß zu sein, daß es gelingen werde, die Mittel zur gänzlichen Herstellung des begonnenen Werkes zu beschaffen.

Gewöhnlich de cken die verfügbaren Summen kaum die Hälfte des Aufwansdes eines solchen Unternehmens, und die Bauführenden sehen sich schließlich genöthigt, die Unterstützung aus öffentlich en Fonden anzustreben, die ihnen nicht selten, nur aus dem Grunde zugestanden wird, um jenen Theil des Baues, welcher bereits ausgeführt worden ist, vor Untergang dur retten, dem er bei einer längeren Sistirung des Weiterbaues nothwendig ausgesetzt sein würde.

So geschieht es, daß Bauwerke widerwillig gefördert werden, welche oft nicht einmal den gewöhnlichen bautechnischen Regeln und den Rücksichten für die Dauer und Sicherheit entsprechen, fast immer aber den höheren Unforderungen der Aunst gerade zu widerstreben, und durch ihren Bestand dazu beitragen, die Bevölkerung des Bauortes und der Umgebung über die Mustergiltigkeit eines solchen Monumentalwerkes irre zu füheren, und ein trügendes Zeugniß von dem vermeintlichen Grade der Kunskentwickelung der Gegenwart, zu deren Nachtheil, auf die Nachwelt zu bringen.

Um jedoch für den from men Sinn, der sich selbst in derlei Baulichkeiten in so er freulich er Weise offenbart, die gebührende Rücksicht zu wahren, und ihn in einer würdigen Richtung zu erhalten, dabei aber auch die Beruhigung zu erlangen, daß die zu solchen Bauten gewidmeten Beiträge aus öffentlichen Fonden eine entsprechende Berwensdung sinden, werden die k. k. Bezirksämter und der Krakauer Stadtmagistrate zufolge Weisung des h. Staatsministeriums vom 11. November 1864 Z. 11369/C. U. aufgefordert, die unterstehenden Gemeinden über diese Berhältnisse zu belehren und darauf aufmertsam zu machen, daß in Zukunft in derlei Fällen, wo die Ergänzung des Aufwandes eines

ohne Genehmigung und ohne Prüfung des Planes begonnenen Baues aus hiezu gesetzlich nicht berufenen Fonden angesprochen werden sollte, die Behörden Unstand nehmen müßten, derlei Gesuche zu befürworten.

Die hochwürdigen Consistorien werden ersucht, durch den Curatklerus dafür Sorge zu tragen, daß die in Nede stehenden Bauten nirgend ohne vorläufige Genehmigung und ohne Prüfung des Planes in Angriff genommen werden."

Omnes igitur, qui ejusmodi fabricas meditantur, prius computent sumptus, qui ad perficiendum opus necessarii sunt.. et capta de insufficientia persuasione, salutent Inc. C. R. Officium Circulare intuitu fabricæ, si e fundo publico capere anhelent succursum. Insuper ne opus producant regulis architectonicis haud consonum, delineationem operis pro trutinatione per C. R. Architectum C. R. Officio Circul. resp. anteponent.

Tarnoviæ 15. Dec. 1864.

#### N. 3921.

Ecclesia graeca non unita, personae ac rés ad eam spectantes, in correspondentiis officiosis, insigniantur titulo: "graeco - orientalis" &c.

Titulus hic in Circulari Exc. C. R. Locumtenent. Commissionis Cracovien. sequentipræcipitur:

- "Z. 32531. Un alle f. f. Kreisbehörden, Bezirksämter, Polizeidirektion dem Stadtsmagistrat, die f. f. Staatsbuchhaltung, und den f. f. Akademischen Senat in Krakau;—wie auch an die hochw. bischöft. Consistorien in Tarnow und Krakau.
- S. f. f. apostolische Majestät haben mit A. h. Entschließung vom 26. November 1864 zu genehmigen geruht, daß der grichisch nicht unirten Kirche, und den derselsten angehörenden Person en und Sachen in dem gesammten ämtlichen Verkehre fortan die Bezeichnung "grichisch-orientalisch" beigelegt werde.

Dies wird zufolge Weisung des hohen Staasministeriums vom 9. d. Mts. Z. 24299 kund gemacht. Krakau am 14. Dezember 1864."

Hæc pro notitia et directione.

Tarnoviæ 24. Dec. 1864.

# N. 2509.

# Instantiarum politicarum auxillum in objecto promovendae religiosae institutionis aut supprimendae imoralitatis implorare conceditur.

Quantum salutis in juventutem redundet, si Ordinatio catecheses in Ecclesia et excurrendo omni die Domini impertiendi... manuteneatur; aut quantum meriti coram Deo et populo colligant diligentes hoc in munere animarum Pastores et Coadjutores; et e contra quanta damna juventuti usque ad 18 ætatis annum ad frequentandas catecheses obligatæ inferant et quantam responsabilitatem coram Deo futuro ludice nec non coram mundo, nemo inficias ibit, qui perpenderit gravitatem, sanctitatem, utilitatem muneris docendi &c.?!

Verum enim vero non tantum Officium incumbit Vener. Clero, Instructionem propi-

nandi religiosam; sed invigilandi quoque frequentationi juventutis &c. et extirpationi vitiorum in Parochia grassantium. Illud "sinite parvulos venire ad me." "compelle intrare..." insta oportune, importune, argue, obsecra, increpa, aut Jeremiæ ,ut evellas et destruas, et dissipes" abunde obligationem hanc multiplicem præ oculis ponit. Quodsi hæc adminicula, accedentibus et precibus fervidis ad Patrem luminum missis, haud suffecerint, seu in specie, quodsi parentes juventutem ad catechisationes mittere neglexerint, aut hic illeve scandala præbuerit.. en Altum Regimen pollicetur auxilium ferre, quamprimum parentes officii sui obliti fuerint aut cornua peccatorum mediis spiritualibus confringi non possunt. Hæc gratia elucet e Rescripto Exc. olim C. R. Gub. Leop. de A. 1815. quod in Cur. schol. 9 ex a. 1860 reimpressum legitur, et sequentis est tenoris: "Die politischen Obrigfeiten, (Kreisbehörde, Bezirksamt) haben den Geelforgern die fraftigfte Unterftugung zu leiften, wenn diefe gur Beforderung des Religions unterrichtes, oder zur Hintanhaltung ärgerlich er Un= fittlichkeit den obrigkeitlichen Beiftand anrufen." Sft. vom 19. Juli 1815, 3. 1625 Gub. Ber. v. 1. Sept. 1815, 3. 33605. Republicirt, im Grunde a. h. Entschließung Gr f. f. Majestät v. 15. Dez. 1834 und Intimation der Stff. v. 31. Jänner 1835, 3. 8254, mit Gub. Ber. v. 24. März 1835, 3. 10175.

Rescriptum hoc in suo adhuc persistere vigore, Exc. C. R. Locumt. Commissio Cracov. sub 14. Sept. 1864 N. 22986 Nos certiores reddidit.

Ad prælaudatas igitur C. R. Instantias: Inc. C. R. Officium Circulare aut Districtuale obvio in casu recurratur oportet.

Tarnoviæ 33. Sept. 1864.

#### N. 3264.

Marcae tymbrales erga 15. 7. 2. f. 50. 90. 36. et 3 x. introducuntur. Hoc patet e sequenti Rescripto Alti Minist. Financ. de 14. Oct. 1864 N. 83.

"Zur Begegnung des Uibelstandes, daß mehrere Stämpeltariffätze nur durch Berwendung von mehr als zwei Marken erfüllt werden können, sindet man sich bestimmt, sechst neue Kategorien von Stämpelmarken einzuführen, welche auf die Beträge von 15 fl., 7 fl. 2 fl. 50 fr., 90 fr., 36 fr. und 3 fr. lauten und die Möglichkeit darbieten, sämmtliche Gesbühren des gegenwärtigen Tarifs, deren Einrichtung mittelst Stämpelmarken geboten ist, durch Berwendung von höchstens zwei Marken zu berichtigen.

Diese neuen Stämpelmarken werden in der zweiten Halfte des Monats Dezember 1864 in den Berschleiß gesetzt werden.

Die fernere Erzeugung der für die Zukunft entbehrlichen Stämpelmarken zu 18 fl., 16 fl., 14 fl., 8 fl., 72 fr., 12 kr. und 6 kr. wurde eingestellt.

Die Einberufung der in den Händen des Publikums befindlichen Marken der erswähnten Kategorien findet man vorläusig nicht zu veranlassen; doch steht es den Besitzern frei, die Austanschung derselben gegen Marken anderer Stämpelclassen zu fordern."

Hæc pro notitia et directione. Tarnoviæ 15. Dec. 1864.

## inginguiza to the zamozza in N. 3964.

# Transitus Josephi Knoblauch oriundi ex Oświęcim ad Islamismum.

Casus hic tristis panditur Nobis in Rescripto Exc. C. R. Locumtenent. Commissionis Cracov. d. 22. Dec. 1864 N. 32228.. sequentis tenoris:

"Die k. k. Internuntiatur in Konstantinopel hat mittelst Zuschrift vom 28. vorigen M., (Nor.) Z. 1456 anher eröffnet, daß der im Jahre 1819 geborene nach Oswięcim zustänzdige mit dem, von hieroris unterm 30. Juni 1862 Z. 4233 ausgesertigten Reisepasse verzsehen Mechaniker Joseph Knoblauch römisch katholischer Religion in Konstanztinopel unter Beobachtung der gesetzlich vorgeschriebenen Bedingungen den Islam angenommen hat und somit aus dem österreich. Staatsverbande getreten ist.

Wovon das hochwürdige Consistorium in die Kenntniß gesetzt wird."
Hoc pro notitia et directione, si aliquando hic Islamita ad lares rediret patrios.

Tarnoviæ 28. Dec. 1864.

#### .N 3997.

Exemplaria Litterarum fundationum non in semi-sed totis philuris, in charta densiori exarentur: marca et sigillum non in medio sed a sinistris applicetur et illa 3 exemplaria sub dupl a relatione, fracta pagina et adcequato Rubro... ad Consistorium promoveantur.

- I. Quoad exemplaria 3. Litterarum fundat (Stiftbriefe) rursus in memoriam revocamus, ut, quia simiphilura sæpe non sufficit ad capiendum Instrumenti tenorem, formulas approbationum ab utraque Potestate, subsriptiones nec non sigilla officiosa, nec habeatur plagella, qua externe contegatur; quia ejusmodi documenta non pro uno anno, sed pro ævis subsequis adornantur, eadem in philura tota. 4 paginis constante et in charta densiori, as consuetæ pro officiosis formæ.. exarentur.
- II. Quoad marcam et sigillum parochiale. Hæcce non in medio sed a sinistris applicentur, ut exemplaria commode per medium componi queant.
- III. Intuitu Relationis, sub qua illa 3. exemplaria Litter. ad Nos expediuntur.. iterum inculcamus, ut sub dupla eaque fracta pag. pol. vel germ. horsum promoveantur—idque negotium Cancellariæ Nostræ nec non resp. Referenti alleviandi causa.. quia tunc altera cum illis 3 exemplaribus emittitur Cracoviam altera heic Officii retinetur, inservitura Indorsato, quo exemplar 1. ab utraque Potestate approbatum resp. Ecclesiæ Rectori resignatur, conservandum inter Documenta Parochialia.

IV. Rubrum. Praxis introducta est, ut praemisso titulo Instantiæ, ad quam Relatio aut Petitum stilisatur, in medio partis dexteræ philuræ adscribatur Nomen, eognomen Personæ,

datum ac numerus paroch — item numerus Instantiæ Requirentis — demum relicto 2. aut 3. digitorum spatio, materia brevissime exponatur. Rubrum ejusmodi tum Protocollistæ, tum Referenti juvamen præstat non exiguum.

Hæc cuncta pro stricta observatione.

Tarnoviæ die 31. Dec. 1864.

#### N. 3980.

Heliodorus a Deo in ærario Hierosolimis flagellatus... Geterreat auri sacra fame tribulatos, rerum templis aut sacerdotibus dicatarum dirreptores &c. Instructio populi quoad rapinas stante Sacerdotum vita aut penes eorum obitum et destinationem substantiæ clericalis piam &c. commendatur.

Infra Octavam S. Joannis Cantil, viri charitatis erga proximum, viri misericordiæ, non aviditatis, defraudationis, læsionisve aliorum substantiæ... hocce anno assignatæ erant e II. Lib. Mach. C. III. Lectiones de fatis Heliodori legati Seleuci regis per Asiam.. qui ab Onia Principe Sacerdotum ad denuntiationem Simonis templi præpositi.. exigebat extraditionem thesauri sacri in cassum persuadente memorato summo Sacerdote, illa ærarii deposita esse aliorum et victualia viduarum et pupillorum: quædam vero Hircani et cuncta haud magnam efficere summam. In Breviario ultro ita legitur:

"Heliodorus autem, quod decreverat, perficiebat eodem loco ipse cum satellitibus circa ærarium præsens. Sed spiritus omnipotentis Dei magnam fecit suæ ostensionis evidentiam, ita ut omnes, qui ausi fuerant parere ei, ruentes Dei virtute, in dissolutionem et formidinem converterentur. Apparuit enim illis quidam equus terribilem habens sessorem, optimis operimentis adornatus: isque cum impetu Heliodoro priores calces elisit. Qui autem ei sedebat, videbatur arma habere aurea. Alii etiam apparuerunt duo juvenes, virtute decori, optimi gloria, speciosiq, amictu, qui circumsteterunt eum, et ex utraq, parte flagellabant, sine intermissione multis plagis verberantes. Subito autem Heliodorus concidit in terram, eumq. multa calligine circumfusum rapuerunt, atque in sella gestatoria positum ejecerunt. Et is, qui cum multis cursoribus et satellitibus prædictum ingressus est ærarium, portabatur nullo sibi auxilium ferente, manifestata Dei cognita virtute. Et ille quidem per divinam virtutem jacebat mutus, atque omni spe et salute privatus. Considerans autem summus sacerdos, ne forte rex suspicaretur malitiam aliquam ex Iudeis circa Heliodorum consummatam, obtulit pro salute viri hostiam salutarem. Cumque summus sacerdos exoraret, iidem juvenes, eisdem vestibus amicti, astantes Heliodoro, diverunt: Oniæ sacerdoti gratias age: nam propter eum Dominus tibi vitam donavit. Tu autem a Deo flagellatus, nuntia omnibus magnalia Dei, et potestatem. Et his dictis, non comparuerunt.

Ecclesia Dei præsignando Lectionem talem pro meditando suppeditavit Ven. Clero occasionem, dirigendi mentem in administrationem bonorum eccclesiasticorum Sibi commissam, scilicet, utrum reditus benesicii et Ecclesiæ... juxta statuta hujus custodiant, nec non in pios usus convertant; quod tunc sieri censetur, si in honestam Sui sustentationem, in decorem domus Dei atque in pauperum eleemosynas adhibeantur, jam stante vita jam exstincta, ope testamenti.

Quodsi pro dolor! reditus ejusmodi unice absconderentur, ut serventur; aut in profanos solummodo usus, a spiritu ecclesite alienos, ad alendos aut ditandos indignos aut opulentos jam, ante vive post obitum, adhiberentur, Sponsa vero Christi et Ejus mendici portione sua orbarentur... tunc

rei, memores fatorum Heliodori, terrore perculsi, sine mora arripiant villicationem aliam, quæ coram oculis Iudicis Xsti strictissimi inveniret gratiam, quando ex ore Ejus prodibunt verba momenti maximi: Redderationem villicationis tuae.

Penes hanc occasionem silentio praeterire non possumus perversissimum populi fidelis agendi modum, circa mortem Pastorum suorum, quo agitati irruunt in domum plebanalem, in aedificia aeconomica, in granarium, hortum, silvam, prata, agros, rapientes et asportantes, quaeque e loco dimoveri queunt... freti conscientia laxissima, quod liceat et stante vita, et imprimis post obitum Sacerdotis rapinam perpatrare impune &c. &c. &c.

Quia consuetudo ejusmodi exsecranda ubique in dedecus tum religionis nostrae, imo in vituperium magisterii nostri vigere soleat, Vener. Ecclesiarum Rectores non minus quam et Cooperatores hisce provocantur, ut e suggestu verba saepius faciant de facinore tanto et simul de obligatione, damnum ex asse reparandi... irremissibili. Producant in medium Heliodori sacrarium dirripere conantis sortem, nec non verba penes ecclesiae consecrationem per Episcopum prolata et e Decretis Concilii Trident. Sess. XXII. Cap. XI. de Reform. depromta.. quae ita resonant: "Si quem Clericorum vel laicorum... in tantum malorum omnium radix — cupiditas occupaverit, ut alicujus Ecclesiæ, seu cujusvis sæcularis, vel regularis beneficii, Montium pietatis, aliorumque piorum locorum jurisdictiones, bona, census, ac jura etiam feudalia, et emphyteutica, fructus, emolumenta, seu quascumque obventiones, que in ministrorum, et pauperum necessitates converti debent, per se vel per alios, vi vel timore incusso, seu etiam per suppositas personas clericorum, aut laicorum, seu quocumq. quæsito colore, in proprios usus convertere, illosque usurpare præsumpserit, seu impedire, ne ab iis, ad quos jure pertinent, percipiantur; is anathemati tamdiu subjaceat, quamdiu jurisdictiones, bona, res, jura, fructus, et redditus, quos ocupaverit, vel qui ad eum quomodocumque etiam ex donatione suppositæ personæ pervenerint, Ecclesiæ, ejusque administratori, sive beneficiato integre restituerit, ac deinde a Romano Pontifice absolutionem obtinuerit."

Ne populus fidelis rapina clericali in campis, sylvis, hortis excommunicationis laqueis tam facile irretiatur, eidem sæpe exponatur, quod hucusque Civitas adhuc gaudeat jure et potestate administrandi substantiam clericalem post mortem; separandi res Ecclesiae et beneficii a substantia Defuncti, tradendi illas Administratori, hanc posteriorem vero in tuto collocandi, debita et tributa ex ea persolvendi, residuamque juxta testamentum respectivis attribuendi aut in casu deficientis testamenti in 3 partes aequales dividendi et adjudicandi quodque privatorum nemini conceditur fas involandi in Civitatis jus et potestatem, potius obligatur quisque, singulariter judices, jurati, vicini, tueri peculium Ecclesiae et beneficii, ceu bonum communitati tam proficuum — substantiamve defuncti Patris, ni praeter excommuni cation em incurrere velit adhuc mulctam civitatis grandem &c. &c.

Tarnoviae 29. Dec. 1864.

# L. 3680.

# Wystawienie budynków Plebańskich w Jodłówce od r. 1859 i t. d.

Dowiadujemy się z pewnego źródła, że w Jodłówce za staraniem usilnem, z nie małemi wydatkami i kłopotami połączonem. JX. Franciszka Nunberga zaraz w następującym roku po Jego przybyciu t. j. r. 1859 wystawiły gminy i dwory w drodze konkurencyi nową obszerną stodołę i spichlerz za złr. 1800 w. a. w roku 1861 nową plebanią z drzewa za złr. 2875 w roku 1863 — stajnie dla krów, wołów, koni, wozownie, chlewy i nad niemi

kurnik za zdr. 1340. Ponieważ poddug planu wydanego stajnie nie bydyby wygodne, więc JX. Nunberg w skutek odmian zaszdych, z wdasnej kieszeni wydad zdr. 60 nie rachując tych wydatków, które przez 6 lat nieustannie z powodu poprawy starych budynków, ogrodzenia dziedzińca i wszystkich budynków ponosić musiad.

Podając te ofiary i ciążary do wiadomości publicznéj, mniemamy, że to będzie i pochwałą i zachętą do podobnéj gorliwości, a przy tém udzielamy Dobroczyńcom błogosławieństwa Naszego.

Tarnów 15. Grud. 1864.

N. 3719. 3865. 3888. 3925, 3976. 3926.

# VI. Consignatio collectionum piarum.

Conclusio ad Cur. XVIII. 1864.

# A. In rem. Mission PP. Mechitarist.

I. E Decanatu Tymbarc. a Ven. Clero 18 fl. a populo fideli serius pro libellis, indulgentiis, Missis. &c.

II. E Parochia Skrzyszov. Dec. Pilz. 20 fl. 50 x.

III. E Decan. Dobczycensi. 230 fl. 52 x, videlicet 1 e Droginia 38 fl. 65 x. e Dobczyce 27 fl. 19 x. e Dziekanowice 21 fl. 18 x. e Gruszów 6 fl. e Łapanów 20 fl. e Raciechowice 22 fl. 86 x. e Siepraw 35 fl. 48 x. e Tarnawa 7 fl. e Trzemeśnia 17 fl. 17 x. e Wiśniowa 2 fl. 25 x. e Zakliczyn 32 fl. 74 x.

IV. E Wysoka 7 fl. 40 x.

V. E Dec. Bialen. 287 fl. 64 x, utpote contulerunt: Bestwina 12 fl. 30 x. Biala 12 fl. 21 x., Hadenów 1 fl. 53 x., Komorowice 14 fl., Kozy 15 fl. 40 x., Lipnik 20 fl. 97 x., Pisarowice 21 fl. 74 x., Starawieś 15 fl. 42 x., Wilamowice 22 fl. 60 x., Dankowice, Jawiszowice et Międzybrodzie serius suppeditabunt. Consignationes Benefactorum imissæ Viennam expediuntur. Dona tam notabilia argumento sunt, quanta pietate et misericordia ferveat populus, ubi per zelozum Clerum accenditur ignis — Libelli utique inter fideles distribuendi ad promovendam Missionum PP. Mechitaristarum in Oriente causam.. perlecti... calcar eatenus addant oportet acre... ideirco spem fovemus, fore, ut e Decanatibus reliquis ad Nos mox pertingat thesaurus similis, qui dilatationem regni Dei in montibus Syriæ &c. promoveret in dies magis.

## B. In favorem Claustri PP. Franciscanorum Premisliæ.

- 1. E Dec. Bialen. 18 fl. 96 x. nimirum: Kozy 4 fl. 30 x. Willamowice 3 1. 26 x. Halenow 7 fl.
  - 2. E Parochia Pilzn. 23 fl. 50 x. V. A. immediate Premisliam transmissi,

## C. Pro inundatis in Circulo Premisl.

a) E Bestwina 4 fl. 40 x. ad Consist. verum e Starawies jam 8. Aug. 1864. 14 fl. 60 x. ad C. R. Officium District. Kenten. expediti leguntur.

Dona haec, Missae et Indulgentiae Benefactoribus cunctis largissimam concilient benedictionem.

Tarnoviæ 29. Dec. 1864.

## Mutationes inter Ven. Clerum mensibus Novembri et Decembri 1864.

- 2. Nov. 1864 N. 3288, R. Ludov. Rudnicki Coop. in Jordanow præsentatus qua Capell.

  castr. penes legionem Uhlanorum Augustissimi Imp. Franc. Josephi
  N. 6.
- 7. dtto N. 3335. R. Joannes Wciślak Coop. in Mielec institutus pro Capellania locali in Jaślany.
  - dtto R. Franc. Zagorzyński Administr. in Jaślany translatus qua Cooperator ad Brzezie.
  - dtto R. Ant. Maciejczyk transl, e Brzezie qua Coop. ad Mielec.
  - dtto R. Jos. Pajor transl. e Maków ad Inwałd.
  - dtto R. Joann. Szczurowski transl. ex Andrychów ad Maków.
  - dtto R. Ignat. Górski transl. e Wieprz ad Andrychów.
  - dtto R. Vincent. Kumorowski e Lipnica ad Milówka.
  - dtto R. Jos. Michalec e Lubzina ad Lipnica murowana.
  - dtto R. Eduard. Sikora e Wieliczka ad Oświęcim.
- 8. dtto N. 3364. R. Andr. Kalinowski antea Coop. in Vet. Wiśnicz applicatus qua Coop. ad Straszęcin.
- dtto N. 3401, R. Franc. Goluszka Coop. in Królowka factus Admin. ibidem post mortem parochi A. R. Jacobi Wędkiewicz.
- 23. dtto N. 3579. R. Stan. Godawski translatus ex Jeleśnia qua Coop. ad Poim.
  dtto R. Franc. Bryg transl. e Poim ad Trzebunia.
  - dtto R. Joan. Chlipala transl. e Trzebunia ad Jeleśnia.
- 24. dtto N. 3596. R. Paulus Stańczykiewicz Coop. in Muszyna factus Admin. in Nawojowa post mortem par. A. R. Joan. Kluczyński.
- 29. Dec. N. 3932. R. Jac. Blaszczyński Coop. in Czarnydunajec factus ad interim Coop. in Maniewy.

# E Consistorio Episcopali,

# Josephus Alojsius,

Episcopus Tarnoviensis,

Tarnoviae die 30. Dec. 1864.

JOANNES FIGWER, Cancellarius.